## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

N 92. Montag, den 17. April 1848.

Angekommene Fremde vom 14. April.

Hr. Guteb. v. Arzyżanowski aus Murzynowo, I. im schwarzen Abler; Hr. Guteb. v Taczanowski aus Taczanowo, Hr. pr. Lieut. im 7. Inf = Acgt. v. Poletowski aus Glogau, I. im Hotel de Dresde; die Hrn. Kaust. Benas aus Krotosschin, Rosenberg aus Landsberg a. W., I. im Eichkranz; Hr. Hutmacher Gautier aus Exin, Hr. Probst Stadzinski aus Johannisberg, Hr. Student Mrozinski aus Breslau, die Hrn. Burger Sobieranski u. Bienkowski aus Kopanino, Radziminski aus Jurawia, Kosecki aus Wreschen, I. im Hotel de Berlin; Hr. Baum ister Hipp und Hr. Apotheker Beigel aus Samter, Hr. Kaufm. Dorschel aus Reisse, I. in Laut's Hotel de Rome; die Hrn. Emigranten Ledochowski, Trzcinski und Pruszkowski aus Frankreich, Hr. Ingenieur Cassins aus Drzeszkowo, Hr. Student Rossowski aus Berlin, die Hrn. Guteb. v. Przyskanowski aus Bialzzyn, Graf Lacki jun. aus Neustadt b. P., I. im Hôtel de Bavière; die Hrn. Guteb. Riklas aus Ezczepowice, v. Mielęcki aus Sciborze, Hr. Wirthsch. Inspector Scharzynski aus Br. Rydno, I. im Hôtel à la ville de Rome; die Hrn. Bürger Skarzynski aus Lusinik, Kerguson sen. und jun. aus Warschau, I. in der goldenen Gans.

- 1) Aufgebot. Im hypothekenbuche ber im Pleschener Kreise, des Großherzogthums posen belegenen abelichen Guter Rucharki sind und zwar:
- 1) auf Rucharki Antheil I., sub Rubr. III. No. 1. 500 Athle. ober 3000 Fl. poln. Brautschatzeiber für die

Wywołanie. W księdze hypotecznej dóbr szlacheckich Kucharki powiatu Pleszewskiego. Wielkiego Xięstwa Poznańskiego zahypotekowane zostały:

 na Kucharkach części I. w rubryce III. Nr. 1. 500 tal. czyli 3000 zł. pols. posagu dla Joanny Johanna v. Trapczyńska, modo deren Erben ex agnitione des Befigers ad protocollum vom 11. Juni 1796 laut Decrets vom 29. Juli 1797, und

2) auf Rucharki, Antheil II. sub Rubr. III.,

a) No. 4. 500 Mthlr. ober 3000 Gulben poln. als eine Evictionals Summe für die Julianna v. Traps czyństa modo beren Erben ex agnitione ad protocollum pom 14. Marz 1797,

b) No. 5. eine Protestation fur bie Schwester ber Befiger, Rofalie b. Trapcznista, verebel. p. Przespo= leweta megen ihres noch unausge= mittelten Brautschates, welchen Diefelbe ex agnitione ber Befiger ad protocollum vom 14. Mars 1797 aus biefem Gute gu forbern hat, und die gerichtliche Ceffion ber Rechte aus Diefer Protestation an Peter v. Magnusti vom 30. No= vember 1804 laut Decrets bom 4. Dezember 1804, so wie die weitere Ceffion bes Lettern an ben Regierunge=Rangeliften Bonciech v. Romalemeli laut Decrete vom 29. Januar 1805 eingetragen.

Nach ber refp. Behauptung ber Gigens

1) von Rucharti I. Untheils; ber Ches

Trąpczyńskiej, teraz jej sukcessorów ex agnitione dziedzica w protokule z dnia 11. Czerwca 1796. na mocy dekretu z dnia 29. Lipca 1797., i

a) na Kucharkach części II. pod ru-

bryką III.,

- a) Nr. 4. 500 tal. czyli 3000 zł. pols. jako ewikcya dla Julianny Trąpczyńskiej, teraz jej sukces. sorów ex agnitione w protokule z dnia 14. Marca 1797.,
- b) Nr. 5. protestacya dla Rozalii z Trapczyńskich zamężnej Przespolewskiej siostry dziedzica, w przedmiocie niewypośrodkowanéj jeszcze summy posago. wéj, która dla niéj ex agnitione dziedzica w protokule z dnia 14. Marca 1797. z dóbr tych przynależy się; przez cessyą sądowa z dnia 30. Listopada 1804. odstąpiła ostatnia praw swych z téjže protestacyi pochodzacych, Piotrowi Magnuskiemu, i odstapienie to zostało na mocy dekretu z dnia 4. Grudnia 1804. zanotowane; Magnuski odcedował dalej też prawa Wojciechowi Kowalewskiemu Kanceliście Regencyjnemu, które wedle dekretu z dnia 29. Stycznia 1805. dla niego zahypotekowane zostały. Wedle twierdzenia dziedziców:

1) Kucharek części I. Florentyny

leute Florentine geb. Swietochoweta und Andreas v. Galewefi,

2) von Rucharfi II. Antheils; ber Eheleute Onufria und Johann Bredfrancz,

find bie eingetragenen Glaubiger ihrem Aufenthalte nach unbefannt und die ein= getragenen Anfpruche bereits getilgt.

Auf ihren Antrag werden alle diejenisgen, welche an die obigen zu loschenden Posten als Eigenthumer, Cessionare, Pfands oder sonstige Brief. Inhaber Rechte zu haben vermeinen, hierdurch aufgeforzbert, dieselben binnen 3 Monaten, und spatestens in dem auf den 26. Juni 1848 Bormittags um 10 Uhr vor dem Oberlandes: Gerichts-Referendarius Reigel in unserm Instructionszimmer angesetzten Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit pracludirt, und die aufgebotenen Posten sur erloschen erklart werden sollen.

Pofen, ben 24. Februar 1848.

Konigl. Ober-Landes-Gericht; Abthl. für die Prozes, Sachen.

2) Aufruf. Auf bem im Posener Kreise, bes Großberzogthums Posen bestegenen abligen Ginte Strytowo, nebst Zubehör steben Rubr. III. Nr. 14. 7760 Athlr. 21 fgr. 3 pf. ober 46,565 Gulben 9 Gr. poln. verzinslich zu 5 Prozent, welche laut notarieller Obligation vom 2. Juli 1810 die Eigenthumerin Helena

z Świętochowskich i Andrzeja małżonków Galewskich, oraz

2) Kucharek części II. Onufryi i Jana małżonków Bredkraycz,

wierzyciele summ wyżej wyrażonych z pobytu swego niewiadomi już w pretensyach swych zaspokojeni zostali.

Na wniosek ich wzywają się przeto wszyscy ci, którzy do summ powyższych wymazanemi być mających jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub jakiekolwiek w tym względzie dowodu posiadający, prawa jakowe rościć mniemają, aby się z takowemi w przeciągu 3 miesięcy a najpóźniej w terminie na dzień 26. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10téj przed deputowanym Sądu naszego Ur. Keigel w izbie naszéj instrukcyjnéj zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi prekludowani zostaną, a summy wywołane za nieexystujące uznane zo. staną.

Poznań, dnia 24. Lutego 1848. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział processowy.

Wywołanie. Na dobrach szlacheckich Strykowie z przyległościami w powiecie Poznańskim Wielkiego Xięstwa Poznańskiego zahypotekowany został w rubr. III. Nr. 14. kapitał 7760 tal. 21 sgr. 3 fen. czyli 46,565 zł. 9 gr. pols. z procentem po 5 od sta, który wedle obligacyi nota-

verw. v. Cfalameta geb. v. Roczoroweta mit 33,565 Gulden 9 Gr. poln. von bem Gebaftian v. Bientoweli ale Darlebn erhalten, und diefer mit 13,000 Gulben poln. an ihren Glaubiger, ben Grafen Dicolaus Diclephefi laut Quittung vom 28. Juni 1813 fur fie gezahlt bat, für ben Gebaftian v. Bienfowefi ex decreto bom 12. Upril 1822 eingetragen. Lets= terer hat in ber Motariats = Urfunde bom 22. Juni 1826 mit Diefer Poft einem landichaftlichen Pfandbriefe : Unlehn bas Borgugerecht eingeraumt, und Diefelbe bann am 15. Dai 1829 an feine Che= gattin Barbara geb. v. Roczoroweta gerichtlich zedirt, welche fie am 7. Geptem= ber 1829 an bie Geschwifter Barbara und Frang v. Gfalamsti gerichtlich abges treten hat. Die Barbara v. Cfalamefa verebel. v. Racypiefa hat ihren Untheil baran ihrem gebachten Bruber und Gigen= thumer bes Gutes Frang v. Cfalameli in ber notariellen Ceffion vom 3. Juli 1836 übereignet, und biefer die gange Poft fur ein aus bem Schul- und Ablofungefonde empfangenes Darlehn von 4300 Rtblr. nebft vorbebungenen und Bogerungezinsen und bie Gingiehunge= Roften am 4. Juli 1836 notariell ver= 

Auf Grand ber Gintragung vom 5. September 1836 hat die Ronigl, Regies

Xlesiwa Poznańskiego zahypoteko-

want sosial w cubic ill Na. 14. kg.

ryackiej z dnia 2. Lipca 1810. właścicielka dobr rzeczonych Helena z Koczorowskich Skaławska wdowa w gotowiźnie 33,565 zł. o gr. pols. od Sebastyana Bieńkowskiego sposobem pożyczki odebrała; 13,000 zł. pols. zaś wyliczył tenże wierzycielowi jej Hr. Mikołajowi Mielżyńskiemu na rzecz téjže wedle kwitu z dnia 28. Czerwca 1813.; dług ten został dla . Sebastyana Bieńkowskiego ex decreto z dnia 12. Kwietnia 1822. do księgi hypotecznej zapisany. Ostatni ustą. pił wedle dokumentu notaryackiego z dnia 22. Czerwca 1826, ziemstwu pierwszeństwo, w celu zaciągnienia listów zastawnych i cedował pretensya te urzedownie na dniu 15. Maja 1829. małżonce swej Barbarze z do. mu Koczorowskiej, która ją znowu pod dniem 7. Września 1829. ro. dzeństwu swemu Barbarze i Franciszkowi Skaławskim odstąpiła, Barbara z Skaławskich Raczyńska odcedowała część swoją z tegoż kapitalu swemu bratu Franciszkowi Skaławskiemu dziedzicowi dóbr rzeczonych mocą cessyi notaryalnej z dnia 3. Lipca 1836., a ostatni cała tę pozycya funduszowi szkolnemu i abluicyjnemu za pożyczkę 4300 tal. z procentami zalegnąć mogącemi i koszta. mi ściągnienia kapitału dokumentem notaryackim z dnia 4. Lipca 1836. zastawił.

Po nastapioném w dniu 5. Września 1836. zahypotekowaniu udzierung hierselbst ein Zweigdocument hier, über erhalten. Das hauptdocument das gegen ift verloren gegangen, und es ift beffen Amortistrung beantragt.

Es werden daher alle Diejenigen, welche baran und an die Post Rubr. III. Nr.14. als Eigenthümer, Cesssonarien, Pfands oder sonstige Briefe Inhaber Aussprüche zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, dieselben spätestens in dem am 1. Juli 1848 Bormittags um 10 Uhr vor dem Oberlandes Gerichtse Reserendarius Reigel in unserem Instructions, Zimmer anstehenden Termine geltend zu machen, widrigenfalls ihnen ein ewiges Etillschweigen damit auferlegt, und das bezeichnete Document für amortisirt erachtet werden soll.

Pofen, am 2. Marg 1848.

Ronigl. Dber . Landes = Gericht; Abtheilung fur die Prozeffachen. Iono Regencyi tutejszéj na to dokument odrębny; główny zaś dokument zaginął i z tego powodu wniesiono o umorzenie go.

Wszyscy ci, którzy do dokumentu rzeczonego lub do pozycyi pod rubr. III. Nr 14. jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub innym sposobem prawa rościć mniemają, wzywają się niniejszém, aby się z takowemi najpóźniej w terminie na dzień 1. Lipca r. b. przed południem o godzinie 10téj przed deputowanym Keigel Referendaryuszem w izbie naszéj instrukcyjnéj wyznaczonym zgłosili, w przeciwnym bowiem razie wieczne im milczenie nakazaném a dokument rzeczony za niebyły uznanym zostanie.

Poznań, dnia 2. Marca 1848. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział processowy.

3) Loictal=Citation.

Ueber das Vermögen des Raufmanns H. W. Domnik hieselbst ist von und per decretum vom 18. Januar c. der Konsture von Amtewegen eröffnet worden.

Der Termin zur Unmelbung und Ausweisung aller Anspruche an die Konkurs-Masse steht auf ben 34. Juli c. Bormittags 11 Ubr vor dem Deputirten Herrn Oberlandesgerichts, Rath Hirschfeld in unserm Instruktionszimmer an. Zapozew edyktalny.

W skutek rozrządzenia z dnia 18. Stycznia r. b. został przez podpisany Sąd z urzędu otworzony konkurs nad majątkiem tutejszego kupca H. W. Domnik.

Termin do podania i sprawdzenia wszelkich pretensyj do massy konkursowéj jest wyznaczonym na dzień 31. Lipca r. b. zrana o godzinie 11. przed delegowanym Wnym Hirschfeld Radzcą Sądu Głównego w naszéj izbie instrukcyjnéj.

Die bem Namen und Bohnorte nach unbekannten Glaubiger bes Gemeinschuldeners werden baher vorgeladen, sich in biesem Termine zu melden, widrigenfalls bieselben zu gewärtigen haben, daß sie mit ihren Unsprüchen an die Masse wereben ausgeschlossen werden und ihnen bes halb gegen die übrigen Glaubiger ein ewis ges Stillschweigen auferlegt werden wird,

Bromberg, den 10. Marz 1848. Königl. Ober = Landes = Gericht. II. Senat. Z pobytu i nazwiska niewiadomi wierzyciele współdłużnika wzywają się więc, aby się w terminie tym zgłosili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że z pretensyami swemi do massy zostaną wykluczeni, i im we względzie innych wierzycieli nakazaném będzie wieczne milczenie.

Bydgoszcz, dnia 10. Marca 1848. Król, Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

4) Der Raufmann Bernhard Schiff zu Wollstein und bas Fraulein Flora Alexander zu Neustadt a. B., haben mittelst Ehevertrages vom 17. Februar d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwersbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 30. Marg 1848. Ronigl. Land= und Stadigericht. Zweite Ubtheilung. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Bernhard Schisskupiec z Wolsztyna i Flora Alexander panna z Nowego miasta, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 30. Marca 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

5) Aufgebot. Im Hypothekenbuche ber zu Gosciejewo- Hauland sub Mr. 1. und 11. belegenen Grundstücke stehen Rubrica III. Mr. 6. und 7. für den Handelsmann Levin Aronsohn 70 Athle. 16 fgr. 10 pf., 1 Athle. 18 fgr. 9 pf. und 27 Athle. 5 fgr. 6 pf. und 6 fgr. ex decreto vom 4. Mai 1838 eingetragen. Der Gläubiger ist befriedigt, die betreffenden Hypotheken-Documente aber versloren gegangen.

Auf Untrag ber Befiger ber Grund= ftude Peter Fieg und Johann Taberefi,

Wywołanie. W księdze hypotecznej nieruchomości w Gościejewskich olędrach pod Nr. 1. i 11. położonych zapisane są pod rubryką III. Nr. 6. i 7. dla handlerza Lewina Aronsohn 70 Tal. 16 sgr. 10 fen., 1 Tal. 18 sgr. 9 fen. i 27 Tal. 5 sgr. 6 fen. i 6 sgr., a to na mocy dekretu z dnia 4. Maja 1838. Wierzyciel ten jest zaspokojonym, lecz dokumenta hypoteczne dotyczące się, zginęły.

Na wniosek posiedzicieli nieruchomości tych Piotra Fietza i Jana Tawerben alle biejenigen, welche an bie zu löschenden Posten und bie barüber ausgesstellten Hypotheken=Documente als Eigensthumer, Cessionarien oder sonstige Briefs=Inhaber Ansprüche zu machen haben, aufgefordert, in dem zur Anmeldung ihrer Ansprüche auf den 19. Juni 1848 Borsmittags um 11 Uhr im Geschäfts=Locale des hiesigen Kdniglichen Land= und Stadts gerichts anstehenden Termine zuerscheinen, und ihre Ansprüche anzumelden, widrigensfalls sie damit präcludirt und ihnen desbalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Rogafen, ben 7. Februar 1848.

Ronigl. Land= und Stabtgericht.

berskiego, wzywamy wszystkich tych, którzy do rzeczonych summ i wysta. wionych na takowych dokumentów hypotecznych jako wierzyciele, cessyonaryusze, lub jako inni posiadacze papierów, pretensyę mieć mniemają, ażeby się celem zameldowania takowych w terminie na dzień 19. Czerwca 1848. przed południem o godzinie IItéj w lokale zwykłym Królewskiego Sądu Ziemsko-miejskiego w miejscu stawili i pretensye swoje zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swojemi będą prekludowani i wieczne milczenie im nalożoném będzie.

Rogozno, dnia 7. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Zekanntmachung. Alle diesenigen, welche an die Amts-Cantion des verstorbenen Exekutors Johann Friedrich Tietz hierselbst, aus seiner Amtsverwalstung Ansprüche zu haben vermeinen, werden aufgefordert, dieselben spätestens in dem Termine den 23. Juni 1848 Bormittags um 11 Uhr, vor dem Depustirten Herrn Lands und Stadt-Gerichts-Rath v. Brandt, geltend zu machen, wis digenfalls sie mit ihren Ansprüchen präscludirt, und an das übrige Bermögen des 20. Tietz werden verwiesen werden.

Liffa, ben 14. Februar 1848. Konigl. Land= und Stadtgericht.

Ogłoszenie. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowej zmarłego exekutora Jana Fryderyka Tietz tu z Leszna pretensye z czasu jego urzędowania mieć mniemają, wzywają się niniejszem, aby się z takowemi najpóźniej w terminie dnia 23. Czerwca 1848. przed południem o godzinie 11tej przed deputowanym Sędzią Ziemsko-miejskim Ur. Brandt zgłosili, gdyż w przeciwnym razie pretensye ich za utracone uważane, i do reszty majątku Tietza odesłane zostaną.

Leszno, dnia 14. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 7) Edictalvorladung ber Glaubiger in dem erbschaftlichen Liqui= bationsprozesse über den Nachlaß des Fürstlich Thurn= und Taxisschen Rentsammer= Berwalters Johann George Antelein.

Ueber den Nachlaß des Fürftlich Thurnund Taxisschen Kentkommer-Berwalters Johann George Ankelein zu Krotoschin, ift heute der erbschaftliche Liquidations= prozes erbfinet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Uns spruche fteht am 15. Mai 1848. Bormittags 9 Uhr vor dem unterzeichneten Deputirten in unserem Partheienzimmer hierselbst an.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an bassenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rrotofdin, ben 31. Januar 1848.

Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski. Der Richter

Sachse, Landgerichte : Rath. Ward summan and mit

brigenfalls is with were while hiers poirs to totalli, gely an a version of the cluster, the an early being the order to a create an exame,

Zapozew edyktalny.
wierzycieli w processie spadkowolikwidacyjnym nad pozostałością zarządcy kamery Xiecia Thurn i Taxis

Jana Wojciecha Ankelein.

Nad pozostałością zarządcy kamery Xięcia Thurn i Taxis Jana Wojciecha Ankelein w Krotoszynie, pod dniem dzisiejszym proces spadkowo-likwidacyjny został otworzony.

Termin do zameldowania wszelkich pretensyj na dzień 15. Maja 1848. przed południem o godzinie gté; przed podpisanym deputowanym w izbie naszéj posiedzeń tutaj wyznaczyliśmy.

Kto się w terminie tym niezgłosi, utraca swe prawa, i z pretensyą swą tylko do tego, co po zaspokojeniu zgłoszonych się wierzycieli z massy by zostało, odesłanym będzie.

Krotoszyn, dnia 31. Stycznia 1848.

Lift, ben 14, Sebruar 1868

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

mine ben 2 EV at b. S. Bornittage 9 w terminie da is 2. Maja r b. zrana

Ube nie die folseigen Loge vorden gen, o godzinie g i wechi nasienne przed 92 Montag, den 17. April 1848. Aridie fele dietlic an den Weifbie, knoyinyn umit jeer sadowen insesem

tenten acome at utilities of shippe ters publicent in this section acome vargos

Land, und Stadtgericht gu tora massy Juo dor do sulla Kommis-

Die bem Muller Gottlieb Benjamin Schulz und feiner Chefrau Beate, geb. Schendel gehörige, ju Janfowd sub No. 15. belegene Birthichoft und Waffermuble, abgeschäft auf 8531 Rtblr. 15 Ggr. gufolge ber, nebft Sopothefenfchein und Bedingungen in der Registratur ein: gufebenden Zare, foll am 11. Gepteni= ber 1848 Bormittags 10 Uhr an or= bentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben. Rintairbeborden werdem erfucht, auf ban

Die bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubigerin Bittme Caroline Temegem= ela wird biergu offentlich vorgeladen. pale Orfichiebinebe, genund Statur

gefalle zu geretiren und an und abliefer

9) Droclama. Die jur Buchandter Mexander Meganberichen Ronfuremaffe geborigen Buchbandlungeartifel, befte: bend in verschiedenen Buchern belletriffi= fchen, biftorifden, padagogifchen, judi= fchen, theologifchen, juridifchen und phis lofophischen Inhalte, in Deutscher, fateis nifder, frangofficher und hebraifder Sprache, nach bem Labenpreise auf 4258 Riblr. 11 fgr. 9 pf., und nach dem geis tigen Werthe auf 1098 Riblr. 14 fgr.

8) Nothwendiger Verfauf. Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko miejski entrolliamo w Szrodzie.

> Gospodarstwo wraz z młynem wo. dnym do Bogumila Benjamina Schulz mlynarza i żony swei Beaty z Schendlów należące, w Jankowie pod liczbą 15. položone, oszacowane na 8531 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. Września 1848. przed południem o godzinie rotej w miejscu zwyklém posiedzeń sądo. wych sprzedane.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka Karolina owdowiała Tewczewska zapozywa się niniejszém publicznie.

Proclama. Do massy konkurso. wei ksiegarza Alexandra Alexandra należące przedmioty księgarskie, składające się z książek rozmaitych belle. trystycznych, historycznych, pedago. gicznych, żydosko-teologicznych, prawniczych i filozoficznych w języku niemieckim, łacińskim, francuskim i hebrajskim, podlug ceny kupna na 4258 Tal. 11 sgr. 9 fen. a podług nie niejszéj wartości na 1098 Tal. 14 sgr. 9 pf. abgeschätt, so wie die dem Rredar zustehenden Berlagstechte, sollen im Tersmine den 2. Mai d. I Vormittags 9 Uhr und die folgenden Tage vor dem Hrn. Erefutionsinspetter Gaffie an biefiger Gerichtsstelle diffentlich an den Meistbie, tenden gegen gleich baare Jahlung verstauft werden. Der Katalog kann in unsserer Registratur und bei dem Kurator der Masse Herrn Justig Commissarias Kühn bierselbst eingesehen werden. Auch sind wir auf Erfordern bereit, Abschriften portofrei den sich darum Meldenden zu übersenden.

Ronigl. Land - und Stadtgericht.

9 fen. oszacowane, jako i krydarowi służące prawa nakładu, mają być w terminie dnia 2. Maja r. b. zrana o godzinie 9 i w dni następne przed Jmć Panem Gasta Inspektorem exekucyjnym w miejscu sądowém naszém publicznie najwięcej dającemu za gotową zaraz zaplatą sprzedane. Katalog w naszej Registraturze i u kuratora massy Jmć Pana Kühn Kommissarza sprawiedliwości tu w miejscu może być przejrzany. Jesteśmy równie gotowi, odpisy takowego zgłaszającym się bezpłatnie przesłać.

Wolsztyn, dnia 21. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

tigen Aberthe auf 1098 Arbit. 14 fgr. niejsnej wartobei na 1098 Tal. 14 ggr.

Der Direttor Des Roniglichen Marien- Gymnafiums.

<sup>40)</sup> Steckbrief. Der unten signalisirte Tagelohner Martin Rubas, welcher wegen Diebstable zu sechomonatlicher Zuchthausstrase verurtheilt und bier verhaftet war, bat am 8. d. M. Nachmittags Gelegenheit gefunden, von der Arbeitsstation zu entweichen. Alle resp. Civile und Militairbehorden werden ersucht, auf den Flüchtling zu vigiliren, ihn im Betretungsfalle zu arretiren und an uns abliefern zu lassen. Signalement: Geburtsort, Swieca, Kreis Abelnau; Aufenthaltsort, Swieca, zulest Dobrzpca; Religion, tatholisch; Alter, 20 Jahre; Größe, 5 Fuß 3 Zoll; Haare, blond; Augen, grau; Rase, start; Mund, gewöhnlich; Zähne, gut; Bart, seinen; Kinn, rund; Gesicht, oval; Gesichtsfarbe, gesund; Statur, mittel; besondere Kennzeihen, sehlen. Bekleidung: alte schwarztuchene Müße mit Schirn, ganz berlumpte Jasse, grauleinene Hosen, zerlumpter grautuchener Rock, ein Kommishemde, ein Paar Bauerstießeln. Kozmin, den 9. April 1848.

<sup>11)</sup> Der Unterricht im Konigl. Marien Symnasium wird ben Aten Mai mieder beginnen. Den Lag vorher findet die Einzahlung des Schulgeldes statt; die erhaltenen Quittungen sind den herren Ordinarien am erften Schultage vorzulegen.

Posen, den 12 April 1848.

- 12) Die Rothwendigfeit, feine Erzeugniffe gegen bie burch feine menfchliche Rraft und Borficht abzumehrenden Folgen bes Sagelichloge gu fichern, ift von allen ratio: nellen Candmirthen bereits anerfannt. Wir empfehlen Daber dem geehrten Publifum Die von und vertretene, im Jahre 1845 auf Gegenseitigfeit begrundete Erfurter Sagelichaben , Berficherunge = Gefellichaft mit dem Bemerten, baf wir gu feften billigen Gaten Reld: und Gartenfruchte, Beinberge und Dbffgarten verfichern. Die rafche Bunahme ber Gefellichaft ift bas ficherfte Zeichen fur die immer allgemeiner werdende Unerfennung der von ihr befolgten Grundfate. Gie gablte im 3. 1845 ... 902 Mitgl. mit 1,169,360 Berf = G. u. vergut. 17,118 Rtl. 9 fgr. 7 pf. ,, 1846. 2413 ,, 2,716,150 ,, 6,275 ,, 8 ,, 9 ,, ,, 1847. 4891 ,, 8,251,220 45,987 ,, 1 ,, 5 ,, Außerdem gemahrte fie aus ben Ueberichuffen von 1846. 660, von 1847. 80 ber Pramie ale Dividende gurud und fammelte einen Refervefond von eirea 2606 Rtlr. Profpette, Statuten und Untrageformulare find in unferem Bureau und bei ben Mgenten: 10) herrmann Reiche in Schwerin, 1) D. Berliner in Dftromo, 11) Bollheim in Rogafen, 2) Buchhandler Grat in Roften, 12) B. Berner in Dlefchen, 3) Stadtf. Buchwald in Birnbaum, 13) Theodor Peenide in Bentichen, 4) B. E. Dionnfine & Co. in Liffa, 14) & B Anappe in Rrotofdin, 5) S. Sartmann in Bronte, 15) 306. Abraham in Dudewis, 6) B. Piton in Bongrowiec, 16) David Dettinger in Rafwig, 7) D. D. Riemfchneider in Rawicz, 17) Apoth. Bedmann in Jutrofchin, 8) G. Schiff in Wollstein, 18) R Radiolowsti in Schrimm, 9) Rendant Werner in Boret, and 49) Stadtrath Dannowsti in Jarocin, gu haben. Dojen, im April 1848. Ins C.
  - C. Muller & Comp., Sapiehaplot No. 3.
- 18) Gine kinderlose Beamten. Wittwe sucht ju Jobanni eine Stelle ale Diethichafterin. Gefällige Auskunft ertheilt ber Konigl. Dberforfier herr Stahr ju Bielonta bei Mur., Goblin und herr Carl pobl in posen, Schrodta No. 26.
- 14) Hotel de Saxe in Breslau Schmiedebrude Do. 48., empfiehlt unter Ber- ficherung billiger und prompter Bedienung Julius Piegic.
- 15) himbeerenfaft und Johannisbeerenfaft vorzüglicher Gute empfiehlt E. F. Janide in Pofen, Breiteftraße Ro. 17.

Polen, gebruck bei 21. Deale ac Comp.

16) Konigl. Cachfijde Lebensversicherungs Gefellschaft zu Leipzig. Aus bem über bas Jahr 1847 erschienenen Berichte Dieser Anstalt find die nachfolgenden Refultate entnommen, aus welchen hervorgeht, wie dieselbe eine immer größere Ausbehnung erlangt, aber auch dagegen durch Auszahlung versicherter Kapitalien den Beweis geliesert hat, wie wohlthatig der Einfluß auf die hinterbliebenen ist, wenn der Versorger auf eine Lebensversicherungs polize Bedacht hatte. Denn unter den verstorbenen Mitgliedern sind zwerlaßig Viele, deren hinterlassene ohne die Sulfe der Rasse in Durftigkeit versetzt worden waren.

Rabere Ausfungt und Anmeldung zu Berficherungen bei

George Treppmacher, Ugent in Pofen, Breiteftrage 26.

- 17) Es ift am 2. April von Puderig bis Pofen oder in Pofen felbft ein Paquet, Beugniffe des Cand theol. Scholz in Pudewig enthaltend verloren gegangen. Da diefelben nur fur den Genannten Werth haben, so bittet er den Finder, diefelben gegen angemeffene Belohnung in der Exped, der Pof. Zeitung gefälligst abzugeben.
- 19) חסם של offerirt billigft und bestens der Postuhr gegenüber.
- 20) אב"ר רפה של כתרשר הני אב"ר רפה (של פתח בהכשר הני אב"ר רפה (Guter Frang: und Mustat. Bein ift billig zu haben bet Samfon Edplit, Schuhmacherstr. No. 1.

The off washing of a Policy Decision of the

Hinderrenfaft und Johannichrebenfogt vor fegnich einen eine beite

14) Ildiel as Save la Beginn Schmiedenfill alle

liderana Miliade and prompter granific anastatil